# Gazety Lwowskiej.

27. War; 1865.

27. Marca 1863.

(490)Ogłoszenie konkursu

celem obsadzenia sześciu miejsc funduszowych galicyjskich w c. k. wojskowych Zakładach edukacyjnych.

Nr. 280. Wedle uwiadomienia przez c. k. Namiestnictwo otrzymanego, opróżnionych będzie z końcem roku szkolnego 1862/63 sześć miejsc funduszowych galicyjskich w c. k. wojskowych Zakładach edukacyjnych, a mianowicie: cztéry miejsca w wyższych, a dwa miejsca w niższych c. k. wojskowych Za-

kładach edukacyjnych.

Celem obsadzenia tych miejsc rozpisuje się niniejszem konkurs. — Termin do ubirgania się wyznacza się do dnia 15. kwietnia 1863 r. - Podania mają być wniesione do Wydziału krajowego. -- Prosby po upływie terminu podane nie znajdą uwzględnionia. - Ubiegający się rodzice lub opiekunowie o nadanie miejsc funduszowych w rzeczonych Zakładach, mają w prosbach swoich wyrazić, ile kandydat ma rodzeństwa, tudzież, czyli też ma już opatrzenie, lub jest w posiadaniu jakiego miejsca funduszowego, albo stypendyum, nareszcie wskazać zasługi, jakie może ojciec lub w ogólności rodzice kaudydata dla Rządu lub kraju położyli.

Kandydaci maja być w ogólności w takim wieku, iżby jedynasty rok zupełnie lub prawie ukończyli, dwunastego zaś nie przeszli; wszakże oznajmiło c. k. Ministeryum Stanu reskryptem z dnia 23. lutego 1861 do l. 1221 wydanym, że wedle S. 13. ustepu 4. regulaminu dla wojskowych Zakładów wychowawczych wydanego, moga być do Zakładów kadeckich przyjęci i tacy kandydaci, którzy dopiero wskazany wiek o rok jeden, lub o dwa lata przeszli, jeżeli tylko wiadomości przygotowawcze do dotyczącego roku szkolnego potrzebne posiadają, i jeśli tamże przepisana ilość elewów nie będzie zupełną; zarazem mają się ciż kandydaci wykazać, że przynajmniej 4ta normalna klasę z dobrym ukończyli postępem, niemniej powinni przedłożyć zaświadczenie z ostatniego półrocza szkół, które odbywają, jeżeli zaś pobierają nauki prywatnie, także świadectwo z obyczajów, wydane przez miejscowego plebana.

Oprócz tego maja być te podania wsparte następującemi alle-

1) metryką chrztu kandydata przez dziekana i dotyczący c. k.

urząd obwodowy stwierdzona;

2) zaświadczeniem o stanie majątku, w którem ma być wyrażono, ile kandydat ma rodzeństwa, tudzież i ta okoliczność, że kandydat do przyzwoitego wychowania pomocy rządowej potrzebuje;

3) poświadczeniem odbytej naturalnej lub szczepionej ospy, jako

4) świadectwem przez wojskowego lekarza wydanem o zdrowiu kandydata.

Miejsca te zostaną obsadzone z rozpoczęciem roku szkolnego 1863/64

Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego księstwa Krakowskiego.

We Lwowie, dnia 3. marca 1863.

(483)© d i f t.

Mr. 3154. Mit Bezug auf die Lizitazions Unkundigung vom 7. Citober 1861 3. 761 wird vom f. f. Bezirksamte als Gerichte Busk zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß zur Einbringung ber tückfandigen Einfommensteuer 219 fl. 211/4 fr. KM. oder 230 fl. 325, g fr. oft. D. fommt Geridite- und Grefugionefoffen in ben Betragen von 7 und 10 fl. oft. 20. bie erefutive Feilbiethung ber, bem Eteneriudständler Hersch ober Herrmann Goldhaber gehörigen Rea. litatehalfte sub CN. 62 in Busk in einem einzigen Termine bewillt. get und folde auf den 3. Junt 1. J. um 3 Uhr Nachmittage beftimmt, wobei die ju veraußernte Realitatehalfte, wenn folche nicht über ober um ben Cochungewerth veraußert werben fonnte, folche auch unter bem Schätzungewerthe an Mann gebracht werden wird.

Bum Ausrufspreife wird ter Betrag von 2003 fl. 52 fr. oft. Babr. ale bie Balfte bee Schahungewerthes ber gangen Realitat pr. 4007 fl. 4 fr. oft. 2B. angenommen, und die Raufluftigen find ver-Pflichtet, bloß ein 5% Badium entweder im Baaren, in galigifchen Pfantbriefen oder Spartaffabucheln ju Sanden der Rommiffion ju erlegen, welches Angeld für ben Meistbiethenden gurudgehalten, und wenn es im Baaren geleiftet wird, in die erfte Bablungerate einge-

technet werden wird.

Die weiteren Bedingungen konnen in der Regiftratur des f. f.

Begirfeamtes ale Gerichtes Busk eingesehen werden.

Sievon werden bie Partheien, bann ber auf ter feilzubiethenden Realitat intabulirte Gläubiger Zallel Hammer ju eigenen Sanden,

und tiefenigen Gläubiger, welden aus mas immer fur Urfachen ber gegenwärtige Befcheid nicht jugestellt merden könnte, ober beren Rechte spater in das Grundbuch gelangen follten, burch ben Kurator Anton Monsing verständiget.

Bom f. f. Begirfeamte ale Gerichte.

Busk, am 27. Februar 1863.

(492)Ediktal=Vorladung.

Mr. 14370. Der in Leipzig fich unbefugt aufhaltente, in ben Berband ber Statt Leipzig bereite aufgenommene, nach Brody guftandige Eisig (Eduard) Wohl wird aufgefordert, binnen Jahresfrift vom Tage ber Ginschaltung bes gegenwartigen Griftes in bas Amteblatt ber Lemberger Beitung, nech Brody gutudgutebren und feinen unbefugten Aufenthalt in Leipzig um so sicherer bei ber zufländigen f. f. Behörde in Brody zu rechtfertigen, als gegen benselben wegen unbefugter Auswanderung das Berfahren eingeleitet merden mirt. R. f. Kreisbehörde.

Zloczow, ben 20. Februar 1863.

## Zawezwanie.

Nr. 14370. Niniejszem wzywa się do gminy Brody przynależnego, obecnie w Lipsku bawiącego i do gminy Lipska przyjętego Eisika (Edwarda) Wohl, azeby w przeciągu roku, od pierwszego ogłoszenia niniejszego zawezwania przez dziennik urzedowy Gazety Lwowskiej, do Brodów powrócił i w przełozonym c. k. urzędzie powiatowym w Brodach z swego nieprawnego pobytu w Lipsku tem pewniej się wytłumaczył, o ile w przeciwnym razie z nim jako nieprawnym wychodźcą postąpi się.

C. k. władza obwodowa.

Złoczów, dnia 20. lutego 1863.

II. Cinberufunge=Gdift.

Mr. 1243. Bon ber Brzeganer f. f. Kreisbehorbe merben bie in der Moldau unbefugt fich aufhaltenten Gebruter Itzig, Ello und Abraham Gorgel aus Podhajce mit Bezug auf bas erfte Ginberufunge-Gbitt vom 1. November 1862 3. 8487 hiemit jum zweiten Male aufgefordert, binnen 1 Jahre vom Tage ber Einfchaltung bes eisten Gbiftes in die Landeszeitung jurudzukehren und ihre Ruckehr zu erweisen, widrigens gegen fie bas Berfahren megen unbefugter Auswanderung nach bem faif. Patente vom 24. Marg 1832 eingeleitet werden mußte.

Brzezany, ben 5. Marg 1863.

### II. Edykt powołujący.

Nr. 1243. C. k. władza obwodowa w Brzeżanach wzywa niniejszym odnośnie do pierwszego edyktu z 1. listopada 1862 roku l. 8487 po raz drugi braci Icka, Ellego i Abrahama Gorgel z Podhajec, przebywających bez pozwolenia w Mułtanach, ażeby w przeciągu roku, licząc od dnia ogłoszenia pierwszego edyktu w Gazecie krajowej nazad powrócili i powrót swój udowodnili, gdyż w przeciwoym razie ulegną za samowolne wychodźtwo postanowieniom ces. patentu z 24. marca 1832 r.

Brzeżany, dnia 5. marca 1863.

G d i f t.

Dr. 9836. Bom f. f. Lemberger Lantes- ale Sandelegerichte wird hiemit fundgemacht, daß Ladislaus Lewicki feine Firma: "Władysław Lewicki" für eine Schnittmaaren- Fandlung am 5. Marg 1863 protofollirt hat.

Aus bem Rathe bes f. f. Landes. als Sandelsgerichtes. Lemberg, am 12. März 1863.

(483)G b i f t. (1)

Diro. 952. Bon bem f. f. Rreisgerichte ju Tarnopol wird biemit befannt gemacht, daß fich bei bemfelben zwei Stud angeblich im Berbfte 1862 mahrend bes im Martte Kozlow abgehaltenen Sahrmarftes auf dem öffentlichen Orte vorgefundene Lanknoten im gerriffenen Bu-

stande in Aufbewahrung befinden.

Der Gigenthumer biefer Banknoten, fo wie jene, welche fonft Unfprüche auf biese Banknoten haben, werden demnach aufgefordert, fic binnen Sahresfrift vom Tage ber britten Ginschaltung biefes Ebifts in die galigische Landeszeitung, fo gewiß bei bem Kreikgerichte ju melden, und ihr Recht nachzuweisen, widrigens diese Banknoten dem Ctaatsschafe zufallen werten.

Tarnopol, den 17. Marg 1863.

(2)

Nr. 1. Das t. f. Postfurs Bureau des f. f. Ministeriums für Kandel und Wolfewirttschaft hat eine Postfure Ante von Galizien und Bukeming in neun Blattern herausgegeben, und wurde der Preis eines Exemplare in neun Blattern mit 40 Kreuzer oft. B. festgefest.

Was mit ber Bemerfung zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, tag biefe Posifure-Karte bei ter Gilpostexpedition in Lemberg gegen Erlag tes oben bezifferten Berfaufpreises bezogen werben fann.

Von der f. f. galig. Post = Direkzion.

Lemberg, am 21. März 1863.

Mro. 340. Dom f. f. Bezirksamte als Gerickte in Ustrzyki dolne wird über bas gesammte, wo immer befindliche bewegliche Bermögen und nach §. 73 bes. kaiserlichen Patentes vom 20. November 1852 auch über tos in jenen Kronländern, in welchen die bermalen bestehende Jurisdikzionsnorm Giltigkeit bat, etwa besindliche unbewegsliche Bermögen der Eheleute Aron und Rosa Singer, Schnittwaarenund Spezereifrämer in Ustrzyki dolne, hiemit der Konkurs eröffnet.

Wer an biese Kridamasse eine Forderung stellen will, hat dieselbe mittelst einer Klage wider den Massevertreter Schaja Kaliech bei diesem k. k. Bezirkägerichte längstens bis zum 15. Juni 1863 anzumelden, und in der Klage nicht nur die Nichtigkeit der Forderung, sondern auch das Necht, kraft bessen er in diese oder jene Klasse gesest zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Berlauf des erstestimmten Tages Niemand mehr gehört werden würde, und jene, die ihre Forderung bis dahin nicht angemeltet hätten, in Rücksicht des gesammten zur Konkursmasse gehörigen Bermögens ohne Ausnahme auch dann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionsrecht gebührte, wenn sie ein eigenthümliches Gut von der Masse zu fordern hätten, oder wenn ihre Forderungen auf ein Gut siederzgesellt wären, so zwar, taß solche Cläubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Masse scher Pfandrechtes, das ihnen sonst gebührt hätte, zu besrichtigen verhalten werden würden.

Bur Wahl eines tefinitiven Vermögeneverwaltere und Kreditorenausschuffes wird die Tagfahrt auf ten 13. Juli 1863 anberaumt.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht. Ustrzyki dolne, am 10. Marz 1863.

Won Seite der k. k. Genies Direktion zu Lemberg wird hiemit bekannt gemacht, daß wegen Sicherstellung der in den drei Militär-Jahren 1863, 1864 und 1865 au den Militär-Averarials und zu Mistitär-Zwecken gemiethenen Gebäuden in dem Przemysler Genies Direktions-Filiale (für die Stazion Drohobycz) erforderlichen Professionisten-Arbeiten, als: Maurers, Steinmehs, Zimmermanns, Tischlers, Schlossers, Glasers, Anstreichers, Spenglers, Kupferschmieds, Magners und Binder Arbeiten, Dienstag den 31. März 1863 in der Genies Direktions-Kanzlei (Mallgasse Ar. 891 1/4) die Lizitazions. Verhandlung mittelst Einbringung schriftlicher versiegelter Offerte absgehalten werden wird, und zwar:

Die Offerten muffen folgenden Bedingungen entsprechen, wenn

fie gur Berücksichtigung geeignet befunden werden follen:

1. Muß dieselbe mit einer 50 fr. Stempelmarke, bann mit einem in tiesem Jahre ausgestellten ortsebrigkeitlichen Zeugnise über die Solidität, Unternehmunge : Jähigkeit und Vermögeneumstände des Offerenten versehen und gehörig gesiegelt sein; ferner den Anbot in Berzenten-Zuschuß oder Nachlaß von den Grundpreis-Tarifen, sowohl in Zissern als Buckstaden, tann die Unterfertigung des Offerenten mit Vor- und Zunamen, das Tatum, so wie die Angabe dessen Bohnortes enthalten.

2. Muß biefelbe bis längstens 31. Mary 1863, 9 Uhr Früb, an bie f. f. Genie-Direfzion in Lemberg übergeben metben. Spater

einlangende Offerte werben nicht berüchsidtiget.

3. Duß diefelbe ein Babium, und zwar: meldes fur

bie Erd-, Maurer. und Steinmetz-Arbeiten mit . . . . . . 240 fl. für die Zimmermanns-, Tischler- und Schlosser- Ar-

beiten, für jede mit 60 fl. Bufammen . . . . 180 fl. für bie Glafers, Spenglers, Schmiebs, Wagners und

Binder-Arbeiten, fur jede mit 10 ft. Bufammen . . . . 50 ft.

fur die Unftreicher- und Gelbgießer . Arbeiten, bann

Gifenwaaren Lieferung, für jede mit 10 fl. Busammen . . 30 fl.

beträgt, enthalten. Offerte, welche auf alle Professionisten-Arbeiten lauten, muffen als Nabium den in Summe ausgewiesenen Betrag enthalten. — Diese Nabien können in barem Gelbe, in Staats. Obligazionen nach dem börfemäßigen Kurse, oder in sidejussorischen, von der f. f. Finanz-Profuratur annehmbar anerkannten Burgschafts. Instrumenten bestehen.

4. Muß in der Offerte die Erflärung der Uebernahme der Arbeiteleiftung genau bezeichnet, und bei mehreren gemeinschaftlichen Offerenten die Solidar-Berpflichtung derfelben gegenüber dem h. Aerar

enthalten fein.

5. Muß selbe die ausdrückliche Erklärung enthalten, daß der Offerent die Lizitazione, respective Kontraktes Bedingnisse genau fennt, und für die Ginhaltung dieser Bedingungen sowohl mit dem Wadium, welches von dem Ersteher auf das Doppelte als Kauzion zu ergänzen sein wird, als auch mit seinem übrigen Bermögen so

baften will, als ob er das bie Ctelle des Kontraftes vertretende Ligitazione. Protofoll unterschrieben hatte.

6. Offerte, wornach Jemand unter Beziehung auf andere Offerte um ein ober einige Prozente besser bietet, ale ber ihm zur Beit noch unbekannte Bestoot, werben nicht beachtet.

Die Lizitazions = Bedingungen, fo wie die betreffenden Preistarife, können bei der Genie=Direfzion in Lemberg und beim Genie = Direfzionse-Filiale in Przemyśl, fo wie beim Fuhrwesens - Material - Depot zu Drohodycz in den gewöhnlichen Amtsstunden eingesehen werden.

Lemberg, am 11. Mars 1863.

Rr. 4035. Von dem k. f. Bezirksgerichte wird den abwesenden, dem Wohn- und Ausenthaltsorte nach unbekannten Moriz Bodenstein, Henne Reiss, Pepi Rabner, Reitze Atlas, dann Bernhard, Leon, Ester, Chaim, Abraham und Taude Bodenstein mit diesem Gbifte bekannt gemacht, daß mit dem hiergerichtlichen Bescheide vom 13. Ferbruar 1863 J. 4035 - 1862 der h. g. Grundbuchssührung verordnet wurde, im Grunde der zu ingroffirenden Abtretunge-Urkunde deto. Lemberg den 13. Dezember 1862 den Isaak Lindenbaum als Eigensthümer ber laut Grundbuch für Rawa ruska Tom. II. pag. 138. n. 13. on., früher auf den Namen des Felix v. Useiński im Lasenstande der Realität CN. 411 in Rawa ruska eingetragenen Forderung von 300 st. KM. oder 315 st. öst. W. sammt 6% Zinsen vom 9. Sepstember 1834 im Lastenstande dieser Realität zu intabuliren.

Da ter Mohnort der oben benannten Ascher Bedenstein'schen und Salamon Bodestein'schen Erben unbekannt ist, so wird denselben ter h. o. Insase Boruch Springmann auf deren Gesahr und Rosen zum Aurator bestellt und demselben ber oben angeführte Bescheib

biefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Bezirkegerichte. Rawa ruska, den 13. Februar 1863.

Nr. 51233. Kom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gegeben, baß die mittelst h. g. Beschlußes vom 28. Mai 1862 3. 23621 eingeleitete Bergleichtverhandlung über das Vermögen tes Lemberger Schnittwaarenkramers Mendel Bodek mittelst des vom 6 bis 12. November 1862 zu Stande gebrachten, gerichtlich genehmigten: Bergleiches beentigt, und tie mit obernähntem hiergerichtlichen Beschluße verfügte Einstellung der Berechtigung des Mendel Bodek zurfreien Berwaltung seines Vermögens aufgehoben wurde.

Lemberg, am 25. Fetinar 1863.

(481) © b i F t. (2)

Mr. 934. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die Inhaber der angeblich in Werlust gerathenen, zu der Grundentlastungs-Sbligation Mr. 2975 über 1000 fl. gehörigen 3 Stück Kupons, wovon der erste am 1. November 1862, der zweite am 1. Mai 1863 und der dritte am 1. November 1863 fällig ist, aufgefordert, solche binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen dem Gerichte vorzulegen, und ihre Besitzechte darzuthun, widrigens nach Verlauf dieser Frist die fraglichen Kupons als null und nichtig und fur amortistet erklart werden.

Aus dem Rathe tes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, den 24. Februar 1863.

E d y k t.

Nr. 934. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa posiadaczy nihy zgubionych, do obligacyi indennizacyjnej Nr. 2975 na 1000 zlr. należących trzech kuponów, z których pierwszy 1. listopada 1862, drugi 1. maja 1863, a trzeci 1. listopada 1863 płatny, azeby takowe w przeciągu 1 roku, 6 tygodni i 3 dni sądowi przedłożyli lub prawo swoje do ich posiadania wykazali, inaczej po upływie tego czasu kupony te za nieważne uznane bedą.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 24. lutego 1863.

(484) E d y k t. (2)

Nr. 3007. C. k. urząd jako sąd powiatowy w Dubiecku wiadomo czyni, że Szymon Wolau 4. czerwca 1835 w Łubny bez ostatniej woli rozporządzenia pomarł, a ponieważ wiadomo nie jest, komu do tego spadku prawo przysłuża, wzywa się wszystkich, którzyby jakiekolwiek pretensye do tego spadku mieli, aby w przeciągu roku prawa swe udowodniwszy do objęcia w mowie będącego spadku się zgłosili, gdyż inaczej pertraktacya z postanowionym dla nieprzytownych kuratorem Onufrem Kos przeprowadzoną zostanie.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Dubiecko, dnia 8. grudnia 1862.

(475) © b i f t. (3)

Mro. 9835. Bom f. f. Lemberger Landes als handelsgerichte wird hiemit kundgemacht, daß Josef Thom feine Firma "Josef Thom" für das Betrieb einer Dampfmuhle am 5ten März 1863 protofollirt hat.

Vom f. f. Landes- als Handelsgerichte. Lemberg, am 12. März 1863.

| 472) Rundmachung.                               |              |                | (3)      |     |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|----------|-----|
| Mro. 12356. Bur Sicherftellung ber Ron          | fervagionebe | erftellu       | ngen     | R   |
| im Kaluszer Straffenbaubegirfe pro 1863 wirb    |              |                |          |     |
| handlung ausgeschrieben.                        | ,            | "              |          |     |
| Das biesfällige Erforberniß beftebt,            | unh iman .   |                |          |     |
|                                                 | -            | er             | ٤        |     |
| A. Auf der Karpathen Saupt                      |              | A.             | fr.      |     |
|                                                 | alpreise von | $\frac{8}{23}$ | 49<br>11 |     |
| 7 Rr. 14                                        | 97           | 293            | 97       |     |
| Mr. 16<br>Mr 20                                 | 1/           | 1703           | 11       |     |
| Serfiellung bes Buhnenwerfes am Lomin.          | 2 -          | 1400           | 11       |     |
| Fluße                                           | a <b>-</b>   | 374            | 69       | W   |
| Riupe                                           |              |                |          |     |
|                                                 | Busammen     | 2403           | 37       | 11  |
| B. Auf ter Bursztyner Berbindur                 | ngsstraße.   |                |          | k   |
| In ber Errichtung eines neuen Schlauches Dir. 5 | 1/2          |                |          |     |
|                                                 | alpreise von | 263            | 94       | r   |
| In ber Berftellung ber Brude Rr. 11             | u            | 94             | 14       | W   |
| Nr. 13                                          |              | 68             | 72       | w   |
| " Nr. 17                                        | 17           | 276            | 97       |     |
| ber Steinteraffe                                | v            | 412            | 15       |     |
| ber gangen und Biertelmeile                     | n ·          |                |          |     |
| fäulen                                          | v            | 108            | 48       |     |
| ber Dommgelander                                |              | 72             | 65       |     |
| Meparatur ber Ueberfuhreplatte bei b            | er           |                |          | (4  |
| Siwkaer Ueberfuhr                               |              | 280            | 23       |     |
| bes Rothfahnes                                  | *            | 36             | 61       | @   |
| Anschaffung und Herstellung der Ueverfuhr       | 8 ₃          |                |          | U   |
| requisiten                                      | 11           | 101            | 81       | D.  |
| Bieberherstellung der Brude Rr. 33              | "            | 73             | 55       | u   |
| Berftellung ber Steinteraffe                    | v            | 7              | 17       | ~   |
| ber Dammgelander                                | V            | 218            | 98       | 97  |
|                                                 | Bufammen     | 2015           | 40       | D1  |
| C. Auf ber Rozniatower Berbindu                 | ngeftraffe.  |                |          | @   |
| In ber Reparatur ber Brude Rr. 6 im Fista       | Ipreife von  | 195            | 05       | @   |
| Nr. 8                                           |              | 81             | 29       | u:  |
| %r. 9                                           |              | 166            | 25       | b   |
| n nr. 10                                        | . "          | 61             | 60       | Вu  |
| bes Chutbammes an b. Bru                        | cte "        |                |          |     |
| Nr. 19                                          | "            | 59             | 66       |     |
| gerstellung bes Kanals Rr. 20                   | 8/           | 15             | 93       | (4  |
| ber Brucke Mr. 27                               |              | 61             | 56       |     |
| " 98r. 30                                       |              | 56             | 07       | W   |
| n n n n n n n n n n n n n n n n n n n           | w            | 128            | 74       | b   |
|                                                 | Bufammen     | 826            | 15       | se. |
| fterr. Währ.                                    |              |                |          |     |
| Unternehmungeluftige merden hiemit eingel       | aben, ihre n | nit 105        | %ti=     |     |
| gen Babium belegten Offerten langftene bie 7.   | April 1. I   | . bei          | ber      |     |

Stryjer Rreisbehörbe ju überreichen.

Die fonstigen allgemeinen und speziellen, und namentlich bie mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Offeribedingniffe fonnen bei ber gebachten Rreiebehorde ober bem Kaluszer Straffenbaubegirte eingefeben merben.

Rachträgliche Unbothe finden feine Berüdfichtigung Bas hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht wird. Bon ber f. f. galig. Statthalteret.

Lemberg, am 6 Mars 1863.

## Obwieszczenie.

Nr. 12356. Dla zabezpieczenia komunikacyj w Kałuskim powiecie dla budowy gościńców na rok 1863 rozpisuje się niniejszem Publiczna licytacya za pomoca ofert.

Odnośne potrzeby są następujące: kr. A. Na Karpackim głównym gościńcu. Reparacya mostu Nr. 2 8 49 po fiskalnej cenie 23 11 Nr. 14 293 97 Nr. 16

| " Nr. 20                                    | 1703 | 11 |
|---------------------------------------------|------|----|
| " rusztowania na Łomai "                    | 374  | 69 |
| Razem                                       |      | 37 |
| B. Na Bursztyńskim gościńcu komunikacyjnym  |      |    |
| Urzadzenie nowego kanalu po fiskalnej cenie | 263  | 94 |
| Reparacya mostu Nr. 11                      | 94   | 14 |
| n Nr. 13                                    | 68   | 72 |
| n n Nr. 17                                  | 276  | 97 |
| terasy kamiennej "                          | 412  | 15 |
| n całych i éwieremilowych słupów "          | 108  | 48 |
| baryer na grobli "                          | 72   | 65 |
| przejazdowej płyty przy przejeździe         |      |    |
| Siwkowskim "                                | 280  | 23 |
| n czółna n                                  | 36   | 61 |
| Sprawienie i reparacya rekwizytów przejaz-  |      |    |
| dowych                                      | 101  | 81 |
| Przywrócenie mostu Nr. 33                   | 73   | 55 |
| Reparacya kamiennej terasy                  | 7    | 17 |
| baryer na grobli                            | 218  | 98 |
| Razem                                       | 2015 | 40 |

|          | C. Na | Rożniatows  | kim gościa | seu komunikacyjny | m. zł. | kr |
|----------|-------|-------------|------------|-------------------|--------|----|
| Reparacy |       |             |            | po fiskalnej ceni |        | 05 |
| 37       | 27    | Nr. 8       |            | n                 | 81     | 29 |
| 77       | 77    | Nr. 9       |            | n                 | 166    | 25 |
| 97       | 99    | Nr. 10      |            | n                 | 61     | 60 |
| 77       |       | orzy moście | Nr. 19     | 99                | 59     | 66 |
| 1)       |       | Nr. 20      |            | n                 | 15     | 93 |
| 37       | mostu | Nr. 27      | 1.0        | 27                | 61     | 56 |
| 22       | 57    | Nr. 30      |            | 77                | 56     | 07 |
| 27       | 77    | Nr. 40      |            | 37                | 128    | 74 |
| unl anne |       |             |            | Razen             | 826    | 15 |

al. austr.

Przedsiębiorców wzywa się zatem niniejszem, ażeby swoje 10% towe wadyum opatrzone oferty złożyli najdalej do dnia 7. wietnia b. r. w Stryjskiej władzy obwodowej.

Inne powszechne i szczególowe, a mianowicie owe, tntejszem zporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone arunki ofert, moga być przejrzane w powyz wymienionej c. k. ładzy obwodowej albo w Kałuskim powiecie dla budowy gościńców.

Oferty dodatkowe zostaną bez uwzględnienia.

Co niniejszem podaje się do publicznej wiadomości. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

We Lwowie, dnia 6. marca 1863.

74) Konkurs - Kundmachung.

Dro. 137. Auf die Dafdinenwarters-Gehilfenftelle bei ber f. f. alinen Bermaltung gu Stebnik mit dem Lohne von 1 fl. 11/4 fr. oft. ahr. für jede wirklich verfahrene 12ftundige Schicht, bann mit bem ezuge des Salzdeputats von jährlichen 12 Pfund pr. Familienkopf

id 6 Pfund pr. Stuck Wieh.

Bewerber haben ihre eigenhandig gefdriebenen Gefuche unter achmeifung bee Altere, ber bieberigen Dienftleiftung ober Bermenng, ber praktischen Renntnisse im Dampfmaschinenbetriebe, so wie im chmied. und Schlofferhandwerke, wie auch ber Landeefprache und drift, bann bes sittlichen Wohlverhaltens und bes genoffenen Schuliterrichtes, im vorgeschriebenen Dienstwege bis 20. April 1863 bei r f. f. Calinen-Berwaltung ju Stebnik (lette Poft Drohobycz) ein= bringen.

R. f. Salinen-Berwaltung.

Stebnik, am 16. Marz 1863.

71) Rundmachung.

Dr. 12624. Der in Rolge bes Statthalterei. Erlages vom 1. ai 1862 3. 27601 fongeffionirie Bivil - Geometer Kasimir Klamut it ben vorgeschriebenen Diensteib am 1. Marg 1863 geleiftet und inen stetigen Bohnfit in Horodenka, Kolomeaer Rreises, genommen. Bas jur allgemeinen Renntnig gebracht mirb.

Bon ber galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 9. März 1863.

### Obwieszczenie.

Nr. 12624. W skutek rozporządzenia c. k. Namiestnictwa z dnia 1. maja 1862 do l. 27601 koncesyonowany cywilny jeometer, Kazimierz Klamut, złożył dnia 1. marca 1863 przepisaną przysięgę służbowa i zajął swoją stała siedzibę w Horodence, w obwodzie Kołomyjskim.

Co podaje się do powszechnej wiadomości.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 9. marca 1863.

(469)Edift.

Dr. 3367. Bom f. f. Begirteamte ale Gerichte und Berlaffenschafteabhandlungeinftang wird bekannt gemacht, es fei am 8. Marg 1840 Simon Boyko, Grundwirth in Komarow, ohne hinterlassung

einer lettwilligen Unordnung geftorben.

Da bem Gerichte ber Aufenthalt ber einzigen Erbin, leiblichen erblafferifchen Schmefter Anna Boyko unbefannt ift, fo wird dieselbe aufgefordert, fich binnen einem Jahre von dem unten angefetten Tage an, bei biefem Berichte ju melben und bie Erbeerflarung anzubringen, widrigenfalle die Berlaffenschaft mit tem für fie aufgestellten Rurator Berrn gandes- und Gerichte-Abrofaten Dr. Fruchtmann abgehandelt merben murbe.

Dom f. f. Bezirkegerichte.

Stryj, am 29. Dezember 1862.

(468)Konkurs = Ausschreibung.

Mro. 2398. Bur provisorifden Befegung ber beim gemifchten Bezirksamte in Lezajsk erledigten Bezirksamts - Altuareftelle mit bem Behalte jahrlicher 420 ff. wird hiemit ber Ronfurs mit ber Dauer von 14 Tagen von der letten Ginschaltung in tae Amteblatt ber Canbeszeitung ausgeschrieben.

Rompetenten haben ihre diesfälligen mit allen erforderlichen Rach. weiedokumenten versehenen Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege an die Rzeszower f. f. Kreisbehörde einzusenden, mobei bemerkt wird, daß bei Besetzung bieser Stelle auf dieponible, der Landessprache in Mort und Schrift vollfommen machtige Beamte vorzugeweise Rudficht genommen werben wirb.

Bon ber f. f. Rreisbeborbe.

Rzeszów, am 16. März 1863.

Nr. 1810. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski niniejszym uwiadamia, iż masa spadkowa ś. p. Józefa Rzeczyckiego przeciw Ignacemu Miączyńskiemu, a w razie jego śmierci przeciw jego niewiadomym spadkobiercom o ekstabulacyę z dóbr Siemikowce i Beniawa ciążącej na nich Dom. 81. pag. 337. n. 44. on., 1. Dom. 81. pag. 281. n. 22. on. sumy 12084 złp. 12 gr. i obowiązku ekstabulowapia sumy 60412 złp. pod dniem 3. marca r. br. do l. 1810 pozew do pisemnego postępowania wniesła.

Ponicważ miejsce pobytu pozwanych wiadomem nie jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie pana adwokata Dra. Zywickiego a zastępcą tego zaś pan adwokat Dr. Delinowski niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony bedzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obrońce praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońce obrali, tego sądowi temu oznajmili, i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 4. marca 1863.

Nro. 12144. Bon dem f. f. Landesgericht in Lemberg wird hiemit lundgemacht, daß über Einschreiten des Chaim Nuchim & Sohn de praes. 23. März 1863 nach Zulaß der f. f. Berordnung vom 17. Dezember 1862 Bahl 97 das Ausgleichsversahren gegen das Hand-lungshaus Chaim Nuke & Sohn über das sämmtliche und bewegliche und das in denjenigen Ländern, für welche dieses Gesetz in Wirksamskeit tritt, besindliche undewegliche Vermögen derselben eingeleitet und zum gerichtlichen Kommissär der f. f. Notar Julian Szemelowski erznannt wurde.

Der Zeitpunft zur Anmeldung der Forderungen und bie Vorlatung zur Ausgleicheverhandlung werden insbesondere kundgemacht werden, jedoch steht es jedem Gläubiger frei, seine Forderung mit der Rechtewirkung des S. 15 sogleich anzumelden.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes. Lemberg, ben 24. März 1863.

(487) Rundmachung. (1

Rro. 249. Bom f. f. Bezirfsmamte als Gerichte in Monasterzyska wird hiemit befannt gemacht, baß

a) zu Gunsten ber Nachlasmasse nach Paul Stradauski 1. ein Schuldsschein über 100 fl. KM. ausgestellt durch Benjamin Dratler vom 16. Februar 1827; 2. ein Schuldschein vom 17. Mai 1790 über 1000 fl. pol. oder 250 fl. W. W. ausgestellt durch Stanislaus Prevot zu Gunsten des Michael Prevot und vom Letteren zu Gunsten des Paul Stradanski abgetreten, 3. ein Schuldschein des Chaske Moster über 5 Dusteten holl. vom 30. April 1820.

b) Zu Gunsten ber Nachlasmasse nach Carl Starzyński nachstehende Schuldscheine: 1. des Selig Gillert vom 24. September 1799 über 5 hell. Tut., 2. der Tecla de Bielskie Pietruska über 4000 fip. vom 12. April 1806 und über 160 fl. pol. vom gleichen Datum seit 28. Februar 1831.

c) In der Nachlagmaffe nach Andreas Brykowski ein Schuldsichein bes Cajetan Grafen Potocki vom 5. Dezember 1796 über 1000

- d) In der Nachlasmosse nach Michael Nikorowicz nachstehende Schuldscheines: 1. der Geleute Josef und Cirl Diftler über 1000 stpol. oder reduzirt nach der Stala des Jahres 1807 über 121 st. 15 fr. W. M. 2. Eine charta diauca ausgestellt von Maria Magdalena Sulczycka vom 22. September 1808 über 100 fl. pol. oder 16 fl. M. M. 3. Ein Schuldschein der Cheleute Nachmann vel Moses und Sure Jacob vom 4. Mai 1815 über 50 fl. M. M. 4) Ein Schuldschein der Cheleute Wolf und Eidel Diftler vom 10. Dezember 1804 über 1000 fl. pol. oder reduzirt über 189 fl. 15 fr. M. M. 5. Ein Schuldsschein der Etie Minchenfeld vom 1. Oftober 1815 über 50 fl. M. M. 6. Eine charta dianca vom 28. Juni 1811 ausgestellt vom Wolf und Eidel Diftler über 4000 fl. pol. oder 200 fl. M. M. 7. Eine gleiche ausgestellt vom Itzig und Gittel Bernsteher am 15. November 1812 über 3200 fl. pol. oder 160 fl. M. M. am. am 24. April 1812 über 2000 fl. pol. oder 100 fl. M. M. am. am 24. April 1812 über 2000 fl. pol. oder 100 fl. M. M. am. am 24. April 1812 über 2000 fl. pol. oder 100 fl. M. M. am. am 24. April 1812 über 2000 fl. pol. oder 100 fl. M. M. am. oder 40 fl. M. M., dann vom 8 März 1812 über 1000 fl. pol. oder 50 fl. M. M. sp., feit 18. August 1825.
- e) In der Nachlasmasse nach Victoria Dembowiczowa ber Schuldsschein ber Caecilia Ozarowska über 640 fl. pol., und endlich
- f) In der Nachlasmasse nach Tomas Starzyński ein Schuldsschein ber Anastasia de Sasulicz Starzyńska vom 9. Juli 1828 über 120 Duf. feit dem Jahre 1830, also durch mehr denn 32 Jahre im gerichtlichen Depositenamte erliegen.

Es werden daher die dem Leben und Wohnorte nach unbefannsten Sigenihümer der obigen Depositen und sammtliche eintretenden Interessenten, tenen ber Er. f. f. Notar Franz Chrzanowski Behufs

Wahrung ihrer Rechte zum Kurator bestellt wird, aufgefordert, ihre Unsprüche binnen Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen hiergerichts um so gewisser darzuthun, als sonst die obspezifizirten Schuldurfunden aus dem Depositenamte in die Registratur zur Aufbewahrung werden übergeben werden.

Monasterzyska, am 10. Marz 1863.

(1) G b t f t.

Mro. 5475. Dom Lemberger f. k. Landesgerichte wird ber Insbaber der in Berlust gerathenen oftgalizischen Naturallieferungsoblisgazion, lautend auf den Namen: Krzeczow Unterthanen Bochniaer Kreises No 4899 vom 26. August 1793 zu 4% über 5 fl 30 rr aufgefordert, solche binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen dem Gerichte vorzulegen, oder seine Bestrechte darzuthun, widrigens nach Berlauf dieser Frist die genannte Naturallieferungs. Obligazion sür amortisit wird eiklärt werden.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 24. Februar 1863.

Mro. 5290. Bom f. f. ftabt. beleg. Bezirkegerichte in Straffaden und für die Umgebungen Lemberg's in Bivilfaden, wird befannt gemacht, daß die f. Stadt Lemberg und Josef Drelichowski, Grunds wirth aus Zubrza, Kreis Lemberg, gegen die f. f. Finangprofuratur, Namene tee Drohowyzer Fondes ale Erben nach dem feltg. Stanislaus Grafen Skarbek und Mamens bes Umtsarare, namentlich bes Straffontes, fernere gegen Josio und Ruben Sicher, wie auch gegen Aron Rechen, Wiktorya Poletylo, Paul Nikorowicz, Mendel Peres, Szmul Sicher, Selig Atlas und Joachim Berl Modlinger und im Falle ihres Ablebens, gegen beren bem Leben und Wohnorte nach unbefann. ten Erben sub pracs. 31. Oftober 1862 3. 3. 5290, eine Rlage mes gen Gigenthumsanerfennung von verschiedenen in Sichow gelegenen Gründen, und megen Extabulirung tes auf ter in Sichow sub CN. 7 ju Gunften ber Nachlagmaße nach Stanislaus Grafen Skarbek Dom. 2. pag. 88. u. 9. haer. intabulirten Eigenthumeredtes, fammt allen tars auf hypothezirten Lasten ausgetragen, worüber zur mündlichen Ber-handlung die Tagfahrt auf den 23. April 1863 10 Uhr Bormittags anberaumt murbe. Da ber Aufenthalteort ber fammtlichen Mittelang" ten, oder im Falle ihres Absterbene, deren allfälligen Erben dem biefigen Gerichte unbekannt ift, fo wird gur Wahrung beren Rechte ber Landekadvofat Dr. Rechen, gegen Cubstituirung des Landesadvofaten Dr. Malinowski auf beren Gefahr und Roften befiellt, und mit bems felben ber bezügliche Streit nach ten Bestim ungen der Gerichteords nung durchgeführt merben wird. Es merben fomit die dem Leben und Bohnorte nach unbefannten Mitbelangten, ober teren allfällige Erben aufgefordert, dem bestellten Vertreter thre Gabichriften und andere gur Bertheibigung ihrer Redte tienliche Behelfe rechtzeitig mirgutheilen, ober fich einen anderen Rechtefreund ju mablen, und folden dem Berichte namhaft zu machen, fammtliche zu ihrer Bertheidigung bienliche Schritte zu thun, midrigens sie die aus ber Berfaumnig entstehenden schlechten Folgen fich felbst zuzuschreiben haben merten.

Lemberg, am 28. Februar 1863,

## Edykt.

Nr. 2290. C. k. sad powiat. deleg. dla okolic Lwowa w sprawach spornych niviejszem uwiadamia, że k. miasto Lwów i Jabób Drelichowski, włosciania ze Zubrzy, obwodu Lwowskiego, przeciw c. k. prokuratoryi skarbu imieniem fundacyi Drohowyskiej, jako spadkobiercy s. p. Stanieława hr. Skarbka, niemniej imieniem skarbu rządowego, mianowicie funduszu karnego, dalej przeciw Josiowi i Rubinowi Sicherowi, jakoteż przeciw Aronowi Rechenowi, Wiktoryi Poletyłowej, Pawłowi N.korowiczowi, Mendlowi Peries, Szmulowi Sicherowi, Seligowi Atlasowi i Joachimowi Berlowi Modlingerowi. lub w przypadku ich śmierci tychże spadkobiercom z imienia i pobytu niewiadomym o przyznanie prawa właności rozmaitych gruntów w Sichowie położonych i o ekstabulacyę prawa własności realności pod 1. 7. w Sichowie, na rzecz masy spadkowej, ś p. Stanisława hr. Skarbka Dom. 2, pag. 88. n. 9 haerd. intabulowanego, wraz z uszystkiemi, na niej zahypotekowanemi ciężarami, pod dniem 31. października 1862 do 1. 5290 spór wytoczyli, w skutek którego termin na 23go kwietnia 1863 o godz. 10tej rano do obrony wyzna-czony został. Gdy tutejszemu sądowi pobyt współpozwanych, a w razie ich smierci, tychże spadkobierców, z imienia i pobytu niewiadomym jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie pana rzecznika Dra. Rechena, a zastępcą tegoż pan rzecznik Dr. Malinowski na niebezpieczeństwo i koszta tych współzapozwanych ustanawia się, z którym spór wymieniony wedle ustaw sądowego postepowania przeprowadzony będzie.

Wzywa się zatem z miejsca pobytu niewiadomych współzapozwanych lub tychże spadkobierców, by ustanowionemu obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące, wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońcę obrali, tego sądowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przepisać będą musieli.

Lwów, dnia 28. lutego 1863.

CHARLES AND AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF